# dziennik praw państwa i rządu

dl.

# cesarstwa austryackiego.

Część C.

Wydana i rozesłana:

w wydaniu wyłącznie niemieckiem: 1. Sierpnia, 1850. w wydaniu niniejszem dwa-językowem: 19. Października} 1850.

#### 304.

Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 20. Lipca 1850.

obowiązujące dla wszystkich krajów koronnych, w których nowa organizacya sądów z dnia 8. Czerwca 1849 w wykonanie weszła,

którem w porozumieniu z ministerstwem finansów, dozorcy więzienia przy nowonorganizowanych sadach krajowych ustanowieni, wporządkowani są do kategoryi cesarskich urzędnikow i do dwunastej klasy dyctowej.

Dodatkowo do rozporządzenia ministerstwa sprawiedliwości z dnia 4. Maja 1850. Nr. 188. dziennika praw państwa, rozporządza się w porozumieniu z ministerstwem finansów, iż dozorcy więzienia, przy nowo-uorganizowanych sądach krajowych ustanowieni, do kategoryi cesarskich urzędników wporządkowani, i do dwuoastej klasy dyctowej przydzieleni być mają.

Schmerling m. p.

#### 305.

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 20. Lutego 1850.

do kameralnych władz krajowych we wszystkich krajach koronnych.

którem postanawia się przyszły uniform straży finansowej.

Ze względu na zaszłe w najnowszych czasach zmiany w uniformie urzędników państwa, przepisują się na zasadzie ustanowionej przez Radę ministrów uchwały, zamiast §§. 252. aż włącznie do 254, przepisu co do organizacyi i służby straży finansowej, następujące postanowienia:

- 1. Dla urzędników straży finansowej, ważność ma przepis co do uniformowania urzędników państwa z dnia 14. Sierpnia r. z., o ile niniejszy przepis co innego nie postanawia, a to w szczególności:
  - 1. Kołnierz i wyłogi na uniformie są ze sukna koloru trawno-zielonego, guziki białe i gladkie;
  - 2. stopień służbowy urzędników straży finansowej na uniformie tem oznacza się, iż,

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

# Kaiserthum Oesterreich.

C. Stuck.

Ausgegeben und versendet in der deutschen Allein-Ausgabe am 1. August 1850, in der gegenwärtigen Doppel-Ausgabe am 19. October 1850

#### 304.

a so or zeros il accimilisti ginhi letti miergrini

### Verordnung des Justizministeriums vom 20. Juli 1850,

wirksam für alle Kronländer, in welchen die neue Gerichts-Organisation vom 8. Juni 1849 in Wirksamkeit getreten ist,

wodarch im Kinvernehmen mit dem Ministerium der Financen die bet den neu organisirten Landesgerichten angestellten Kerkermeister in die Kalegorie der landesfürstlicken Beamlen und in die zwölfte Diätenclasse eingereiht werden.

Im Nachhange zu der Justizministerial-Verordnung vom 4. Mai 1850. Nr. 188 des Reichsgesetzblattes, wird im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen verordnet, dass die bei den neu organisisten Landesgerichten angestellten Kerkermeister in die Kutegorie der landesfürstlichen Beamten einzureihen und in die zwölfte Diätenclusse zu versetzen seien.

Schmerling m. p.

nego metalu sibu se as

#### 305.

### Erlass des Finanzministers vom 20. Juli 1850,

an die Cameral-Landesbehorden in den sömmtlichen Kronländern wodurch die Künftige Uniform der Finanzwache bestimmt wird.

Mit Rücksicht auf die in der jungsten Zeit eingetretenen Aenderungen an der Uniform der Staatsbeamten werden im Grunde des hierüber von dem Ministerrathe gefassten Beschlusses statt der §§. 252 bis einschliesslich 254 der Verfassungs- und Dienstvorschrift der Finanzwache folgende Bestimmungen vorgezeichnet:

I Für die Finanzwach - Beamten hat die Uniformirungs-Vorschrift für Staatsbeamte vom 14. August v. J. zu gelten, so weit nicht die gegenwärtige Vorschrift eine Abweichung anordnet, und zwar:

- 1. Der Kragen und die Aufschläge um Uniformrocke sind von grasgrünem Tuch e, die Knöpfe weiss und glatt;
  - 2. die Dienststufe der Finanzwach-Beumlen wird dudurch un der Uniform bezeichnet. dass

- a) nadinspektor straży finansowej na kołnierzu i na wyłogach nosi, wedle przepisu co do uniformowania urzędników państwa z dnia 14. Sierpnia 1849. złotą hordurę dla ósmej klasy dyctowej przeznaczoną, a na tejze na kołnierzu jednę rozetkę z lśniąco wyciśniętego posrebrzanego metalu albo ze srebra;
- b) inspektor straży finansowej nosi na kołnierzu trzy:
- c) nadkomisarz straży mansowej także trzy rozetki;
- d) komisarz straży finansowej dwie rozetki formy wyż oznaczonej i zmatery również tam namienionej:
- 3. Spodnie (pantalony) z sukna szaraczkowo-nakrapianego z trawno-zieloną wypustką (passepoil).
- 4. Okrycie na głowę stanowi stosowany kapelusz z ezarnym pióropuszem.

Szlifa u kapelusza przymocowana jest na guziku opatrzonym c. k. dwugłownym orłem, i stanowi ją u inspektora, nadkomisarza i komisarza straży finansowej srebrna bordura szerokości cała, u nadinspektora sześć rzędów grubych złotych sznurków (bulionow) wedle przepisu co do uniformu dla urzędników państwa.

W obu rogach kapelusza znajdują się kokardy, u nadinspektora straży finansowej ze złotych, u innych przełożonych straży finansowej ze srehrnych bulionów z czerwono-aksamitową średnią tarczą, na której wyhaftowany c. k. orzeł dwugłowy.

- 5. Za broń przyboczną służy krzywy pałasz w pochwie metalowej, na której znajduje się srebrne Porte-epėc, białym i czerwonym jedwabiem wyrobione.
  - 6. W służbie zwyczajnej i na podrożach, wolno nosić terażniejsze czapeczki służbowe.
  - 7. Podczas zimnej i złej pogody, tudzież na podróżach, można używać jak dotychczas ciemno-zielonego surduta z trawno-zielonym kołnierzem i wyłogami, albo płaszcza albo paletotu z sukna jasno-szaraczkowego z kołnierzem aksamitowym tegoż samego koloru.
- II. Dla ludzi straży finansowej w postanowieniach przepisu o organizacyi i służbie straży finansowej. dotyczących sukni urzędowej i uzbrojenia, i w dodatkowych rozporządzeniach ta zmiana nastąpić ma. iż zaprowadzone będą zamiast żółtych guzików, biaże. a na miejsce pasków, srebrne rozetki.

Nadzorca straży finansowej nosić ma dwie, jej respicient trzy rozetki na kołnierzu sukni urzędowej.

III. Postanowienia te o tyle wykonane być winny, o ile sprawienie nowych uniformow albo mundurow do tego sposobność daje. Az po ow czas można używać i dotychczasowego ubioru urzędowego.

Krauss m. p.

- a) der Finanzwach-Ober-Inspector am Kragen und an den Aufschlägen die nach der Uniformirungs-Vorschrift für Staatsbeamte vom 14 August 1849 für die achte Diätenclasse bestimmte Goldborde und auf derselben am Kragen Eine Rosette von glänzend gepresstem versilberten Metalle oder von Silber;
- b) der Finanso ach-Inopertur um Krugen diei:
- c) der Finanswach-Obercommissär ebenfalls drei Rosetten:
- d) der Finanzwach-Commissär zwei Rosetten von der oben bezeichneten Form und dem gleichfalls angedeuteten Stoffe trägt.
- 3. Das Beinkleid (Pantalon) ist von graumelirtem Tuche mit grasgrünem Passepoil.
- 1. Die Kopfhedeckung besteht in einem gestülpten Hute mit schwarzem Federbusche.

Die Hutschlinge ist an einem mit dem k. k. Doppeladter bezeichneten Knopfe befestigt, und wird bei dem Inspector, Obercommissar und Commissär der Finanzwache durch eine zollbreite Silberborde, bei dem Ober-Inspector durch sechs Reihen goldener Bouillons nach der Uniformirungs-Vorschrift für Staatsbeamte gebildet.

In den heiden Hutecken liegen Rosen, bei dem Finanzwach-Ober-Inspector von goldenen, bei den übrigen Finanzwach-Obern von silbernen Bouillons mit einem roch sammtenen Mittelschilde, worauf der k.k. Doppeladler gestickt ist.

- 5. Als Seiten gewehr dient ein krummer Säbel in einer metallenen Scheide an dem sich ein silbernes, mit weisser und rother Seide gemischtes Porteepée befindet.
- 6. Im gewöhnlichen Dienste und auf Reisen ist gestuttet, die dermaligen Dienstkappen zu tragen
- 7. Beikalter und ungünstiger Witterung, sowie auf Reisen, kunn wie bisher ein dunk elgrüner Kaputrock mit gras grünem Kragen und Aufschlägen, oder ein Mantel oder Valetot von lichtgrauem Tuche mit gleichfärbigem Kragen von Sammt getragen werden.
- H. Für die Mannschaft der Finanzwache hat in den die Amtskleidung und Rustung hetreffenden Bestimmungen der Verfassun, s- und Dienstvorschrift der Finanzwache und den nachträglichen Verordnungen die Aenderung einzutreten, dass, statt der gelben Knöpfe, weisse, und an die Stelle der Litzen, silberne Rosetten eingeführt werden.

Der Finanzwach-Oberaufseherhat zwei der Finanzwach-Respicient drei Rosetten am Kragen des Amtsrockes zu tragen.

111. Diese Bestimmungen haben in dem Masse zur Vollziehung zu gelangen, als die Beischaffung neuer Uniformen oder Monturen dazu die Gelegenheit durbietet. Bis dahin kann sich der bisherigen Amtskleidung bedient werden.

Rozrzadzenie ministra sprawiedliwossi z dnia 26. Lipca 1850, moc mające dla wszystkich ktojów koronnych – ktorych księga ustaw karnych z roku 1803, w wykonaniu stoi

co do donicsień władz sądowych i prokuratorsiw rzauowych składac się mających względem cudzoziemców z c. k. państw wydalonych albo wygnanych.

Aby władzom nadzorczym ułatwie potrzebną wiadomość i przegląd cudzoziemców z cesarskich państw wydałonych albo wygnanych, i aby osiągnąć większą jednostajność zupełność i jak najspieszniejsze rozszerzenie wykazów co do tego zaprowadzonych, i oraz odpowiednie ku temu spółdziałanie władz sądowych, postanowiło ministeryum sprawiedliwości w porozumieniu z ministerstwem spraw wewnętrznych co następuje:

- 1. Każde sądowym wyrokiem wyrzeczone wygname z kraju, z powodu zbrodni, albo wydalenie ze wszystkich krajow koronnych, z powodu wykroczenia, albo przestępstwa, albo też w owych krajach koronnych, w których prowizoryczna ustawa o postępowania karnem z dnia 17. Stycznia 1850. w skutek jeszcze nie weszła, z powodu ciężkiego policyjnego przestępstwa, ma się w każdym pojedynczym przypadku namiestnikowi, albo szefowi krajowemu oznajmić.
- 2. Oznajmienie to mają prokuratorowie rządowi po sądach krajowych i sądach powiatowo-kolegialnych, tudzież pojedynczy sędziowie powiatowi, w owych zaś krajach koronnych, gdzie nowej sądów organizacyi jeszcze nie przeprowadzono, same władze sądowe, bezpośrednio namiestnikowi, albo szefowi krajowemu składać.
- 3. Oznajmienie to nastąpić ma w przeciągu trzech dni po nastąpionej prawomoeności wyroku karnego, zapełnieniem tabeli, ułożyć się mającej podług formularza tu niżej zamieszczonego.
- 4. Każda władza odpowiedzialną jest za szkodliwe skutki, ktore z zaniechanego oznajmienia zarządzonego przez nieh wygnania z kraju albo wydalenia wynikają.

Miesięczne główne wykazy wydalonych, przez kapitaństwo miasta Wiednia wydrukowane, tudzież altabetyczny rejestr mion, z końcem roku wydany, zasełane będą władzom sądowym przez namiestników, albo szefów krajowych, w jak najkrotszym przeciągu c zasu.

Zarazem wszystkim władzom sądowym nakazuje się, by zarządzone już w latach 1848. i 1849, a dotąd jeszcze nie oznajmione wygnania z kraju, alho wydalenia, bezzwłocznie następnie oznajmione zostały.

Schmerling m.p.

Formularze dla oznajmienia o cudzo-krajowcach wygnanych z kraju i wydatonych ze wszystkich c. k. krajów koronnych.

|     |                       | Charakter.                                     | Miejsce u-             |         | 1    | ,                |             | Opisanie osoby |       |       |                             |        |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|------|------------------|-------------|----------------|-------|-------|-----------------------------|--------|
| 4 4 | Imię i prze<br>zwisko | professya<br>alho inny<br>wyżywienia<br>sposób | i ojezyzna<br>ostatnie | Religia | Stan | I I LI CLI III a | dalenie za- | Waros          | Twarz | Wlosy | Osobli-<br>we zna-<br>miona | l waga |
|     |                       | SENDYM                                         |                        |         |      | 7,521,           | organi lang |                |       | ) lo  |                             |        |

### Erlass des Justizministeriums vom 26. Juli 1850,

gung pür alle Kronländer, in welchen das Strafyeselzbuch vom Jahre 1803 in Wirksamkeit ist, in Betreff der von uen Gerichtsbehörden und Snadsanwallschaften zu erstattenden Anzeigen über die aus den k. k. Staaten abgeschafften oder verwiesenen Ausländer.

Um den Aufsichtsbehörden die nothwendige Kenntniss und Vebersicht der aus den kaiserlichen Stauten ubgeschufften oder verwiesenen Ausländer zu erleichtern und eine größere Gleichförmigken. Vollstundigkeit und möglichst beschleunigte Verbreitung der in dieser Beziehung eingeführten Verzeichnisse, sowie die entsprechende Mitwirkung der Justizbehörden zu diesem Zwecke zu erzielen, hat das Justizministerium im Einverständnisse mit dem Ministerium des Innern Nachstehendes anzuordnen befunden:

- 1. Jede durch ein gerichtliches Urtheil ausgesprochene Landesverweisung wegen eines Verbrechens oder Abschaffung aus sämmtlichen Kronländern, wegen eines Vergehens oder einer Uebertretung, oder in jenen Kronländern, wo die provisorische Strafprocessordnung vom 17. Jänner 1850 noch nicht in Wirksamkeit ist, wegen einer schweren Polizelübertretung, ist von Fall zu Fall dem Statthalter oder Landeschef anzus igen.
- 2. Diese Anzeige haben die Staatsanwälte an den Landesgerichten und Bezieks-Collegialgerichten, dann die Reziekseinzelnrichter, in jenen Kronländern aber, wo die neue Gerichtsorganisation noch nicht durchgeführt ist, die Gerichtsbehörden selbst unmittelbar an den Statthalter oder Landeschef zu erstatten.
- 3. Die Anzeige hat binnen drei Tagen nach eingetretener Rechtskraft des Strafurtheiles mittelst Ausfüllung einer nach dem in mitfolgendem Formulare zu entwerfenden Tabelle zu geschehen.
- 4. Jede Behörde bleibt für die nachtheitigen Folgen verantwortlich, welche aus der unterlassenen Anzeige einer von ihnen verfügten Landesverweisung oder Abschaffung entstehen.

Die durch die Stadthauptmannschaft in Wien in Druck gelegten monatlichen Hauptverzeichn see der Abgeschafften, dann das am Schlusse des Jahres ausgegebene alphabetische Namensregister werden den Justizbehörden durch die Statthalter oder Landeschefs in kürzester Zeitfrist zugefertigt werden.

Zugleich wird sämmtlichen Gerichtsbehörden aufzetragen, die etwa in den Jahren 1848 und 1849 verfügten und bis jezt nicht angezeigten Landesverweisungen oder Abschaffungen unverzuglich nachträglich anzuzeigen.

Schmerling m. p.

Formulare für die Anzeige i der Landesverwiesenen und aus sämmflichen k. k. Kronländern abgeschafften .

Ausländer.

| Vor- und             | Gewerhe | Geburtsort<br>und Vater-<br>land, letzler<br>Zuständig-<br>keitsort | nc nc |       | der<br>Abschaf- | Behörde,<br>welche<br>die Ab-<br>schaffung<br>verfügt | Abschaf- |       |         |       | Besonde-            | ung  |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-------|---------------------|------|
| Geschlechts-<br>name |         |                                                                     |       | Stand |                 |                                                       |          | Staur | Gesicht | Haare | re Kenn-<br>zeichen | Anme |
| 1                    |         |                                                                     |       |       |                 |                                                       |          |       |         |       |                     |      |
| •                    |         | -                                                                   |       |       |                 |                                                       |          |       |         |       |                     | +    |

#### 307.

### Rozrządzenie mnisterstwa sprawiedliwości z dnia 26. Lipca 1850,

obowiązujące dla wszystkich krajów koronnych, dla których ustawa postępowania barnego z d. 17. Stycznia 1850. w wykonaniu stoi:

którem się w skutek Najwyższej uchwały z dnia 20. Lipca (, r. przestępstwa patentu o noszeniu broni. w południowym Tyrolu obwieszczonego, miedzy wykroczenia liczą.

Najjaśniejszy Pan, J. C. Mość, raczył na zapytanie, którym sądom przekazane być mają przestępstwa obwieszczonego w południowym Tyrolu patentu z dnia 18. Stycznia 1818. o noszeniu zakazanych broni, Najwyższa uchwałą z dnia 20. Lipca t. r., na wniosek ministra sprawiedliwości, następujące zatwierdzić postanowienia: "Przestępstwa patentu z d. 18. Stycznia 1818., dla południowego Tyrolu obwieszczonego, o noszeniu zakazanych broni, mają być na przyszłość za wykroczenia uważane. Takowe przeto przynależności sądów powiatowo-kolegialnych podpadają. Zarazem też uchylają się rozporządzenia nadwornego dekretu z dnia 2. Września 1825. L. 2128 i nadwornego dekretu z dnia 11 Kwietnia 1834. L. 2651, o ile one zawierają przepisy na przypadek zejścia się przestępstw takowych ze zbrodniami, albowiem na przyszłość, w przypadku zejścia się takowego, w zastosowanie wejść mają postanowienia § 28. ks. ust. kar. I. i art. XI. patentu z dnia 17. Stycznia 1850. L. 25. dziennika praw państwa."

O tem zawiadomione być mają wszystkie władze sądowe i prokuratorstwa rządowe.

Schmerling m. p.

#### 308.

Rozrządzenie ministerstwa spraw wewnęteznych z dnia 29. Lipca 1850, którem postanawia się, iż do umorzenia obugacyi przez cesarskie urzędy zastawowe wystawionych, powotane są owe sądy krajowe, w których siedlisku znajduja się owe urzędy zastawowe.

Odnośnie do §. 103. przepisu, Najwyższym patentem z dnia 15. Czerwca 1850. obwieszczonego, dotyczącego zakresu działania i przynależności sądów w cywilnych sprawach (norma jurysdykcyjna ), do powszechnej podaje się wiadomości, iż księgi kredytowe i prenotacyc na obligacye, przez cesarskie urzędy zastawowe wystawione, pro w a d z o ne będą u tychże samych zakładow i że do amortyzacyi tychże obligacyi, powołane są sądy krajowe, w których urzędowem siedlisku znajdują się wyż rzęczone urzędy zastawowe.

Bach m. p.

W części LXXIV dziennika praw panstwa Nr. 237.

#### 307.

#### Erlass des Justizministeriums vom 26. Juli 1850,

Illig für alle Kronländer, für welche die Strafprocess-Ordnung vom 17. Jänner 1850 in Wirksamkeit ist, wodurch in Folge Allerhöchster Entschliessung vom 20. Juli d. J. die Uebertrefungen des in Südt rot kundgemachten Wassenpalentes unter die Vergehen eingereiht werden.

Seine Majestät haben über die Anfrage, welchen Gerichten die Uebertretungen des für Südtirol kundgemachten Patentes vom 18. Jänner 1818 über das Tragen verbotener Waffen zuzuweisen seien, mit Allerhöchster Entschliessung vom 20. Juli d. J. über den Antrag des Justizministers nachstehende Bestimmungen zu genehmigen geruht: "Die Uebertretungen des für Südtirol kundgemachten Patentes vom 18. Jänner 1818 über das Tragen verbotener Waffen sind in Zukunft als Vergehen zu behandeln. Dieselben gehören demnach zur Zuständigkeit der Bezirks-Collegialgerichte. Zugleich werden die Anordnungen des Hofdeeretes vom 2. September 1825, Z. 2128, und des Hofdeeretes vom 11. April 1834, Z. 2651, soweit dieselben Vorschriften für den Fall des Zusammentressens solcher Uebertretungen mit Verbrechen enthalten, ausser Wirksamkeit gesetzt, und es sind in Zukunst im Falle eines solchen Zusammentressens die Bestimmungen des §. 28, St. G. 1. und des Art. XI. des Patentes vom 17. Jänner 1850. Z. 25, des Reichsgesetzblattes in Anwendung zu bringen."

Hievon werden sämmtliche Gerichtsbehörden und Staatsanwaltschaften in Kenntniss gesetzt.

Schmerling m. p.

#### 308.

# Erlass des Ministeriums des Innern vom 29. Juli 1850,

wodurch bestimmt wird, dass zur Amort sirung der von landesfürstlichen Versatzämlern ausgestellten Obligationen jene Landesgerierte berufen sind, an deren Am'ssitze sich diese Versatzämler befinden.

Mit Beziehung auf den §. 103 der mit dem Allerhöchsten Patente vom 15. Juni 1850 kundgemachten Vorschrift über den Wirkungskreis und die Zuständigkeit der Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen (Jurisdictionsnorm) wird zur allgemeinen Kenntniss gebracht. dass die Creditsbücher und Vormerkungen für die von den landesfürstlichen Versatzämtern ausgestellten Obligationen bei diesen Anstalten geführt werden, und dass zur Amortisirung dieser Obligationen jene Landesgerichte berufen sind, an deren Amtssitze sich die besagten Versatzämter befinden.

Back m. p.

<sup>\*)</sup> Im Reichsgesetzblatte, LXXIV. Stück. Nr. 237.

#### 303-

### Andrew over Justinialabeteriore were 26, Juli 1858,

contributed on the fact of the foreign production of the fact of t

the state of the s

Schmer Ima - p

#### 33.635

### Problem day Middelpringer der traces and 29. Juli 1830.

the control of the co

The state of the s

R. W. Kunnikk

a methody representation of the complete or a party of the complete of the com

word a grandayang a przez Ser ministra wyanak i oswiowała, w poromust be almy that mixed by tymes some astawn or marrowin press thronto. It

### Commence dozel of

## Prouteory can ustave o waterand pry waterail.

J. and wagledom and have more as a miner wykeres producting indicgo say

385 CI. (Poln.) and extracted and acted along the responsibility to the property of